Bierteljähriger Abonnementspreis in Breslau 2 Thaler, außerhalb incl. Porto 2 Thaler 111/4 Sgr. Infertionsgebühr für ben Raum einer fünftheiligen Beile in Petitschrift

Mittagblatt.

Mittwoch den 14. Mai 1856.

Expedition: Herrenftrage M. zu. Außerbem übernehmen alle Poft - Unftalten

Bestellungen auf die Zeitung, welche an fünf

Tagen zweimal, Sonntag und Montag einmal

Telegraphische Depeschen ber Breslauer Zeitung.

London, 13. Mai. Rach den mit bem letten Dampfer aus Newyorf eingetroffenen Berichten girfulirte in Bafbington als Gerücht, bag Walfer eine neue Nieberlage erlitten hatte, daß Bricfe aufgefangen worden feien, in welchen Eng= land an Cofta Dica Beiftand verfpricht, und daß eine Befegung ber nuweit Lima fich befindenden Chinca-Infeln durch England wegen Differengen in Betreff ber pernauischen Staate: ichuld bevorftebe.

Baris, 13. Mai, Nachmittags 3 Uhr. Die Börfe war in ziemlich gu-

ter haltung. — Schluß-Course:
3pct. Rente 75, 30. 4½ pct. Rente 94, —. Gredit-Mobilier-Aktien 1850. 3pct Spanier 40%. 1pct. Spanier —. Silberanleise 90. Defterr. Staats-Eisenbahn-Aktien 942.

Defterr. Staats-Cisenbahn-Aftien 942.
London, 13. Mai, Nachmittags 1 Uhr. Consols 93½.
Wien, 13. Mai, Nachmittags 12½ Uhr. Industrie-Papiere beliebt, Eredit-Aftien fleigend.
Silber-Unleihe 89. 5pCt. Metaul. 84½. 4½pCt. Metaul. 75. Bank-Aftien 1125. Bank-Int.-Scheine 374. Nordbahn 287. 1854er Loofe 108¾. National-Ant.ihe 85¾. Staats-Cisenbahn-Uktien-Certifikate 262.
Eredit-Aftien 380. London 10,02. Hamburg 75. Paris 119¼. Gold 5½.
Silber 3¾. Elisabetbahn 116. Lombardische Gisenbahn 135. Theißbahn 106. Centralbahn 100. Centralbahn 100.

Frankfurt a. M., 13. Mai, Nachmittags 2 Uhr. In öfterreichischen Bant = und Gredit : Uktien lebhaftes Geschäft zu höheren Coursen. — Schluß =

Wiener Wechsel 117. 5pCt. Metalliques 82\cong 4\chip vet. Metalliques 73\chi\_. 1854er Loofe 107\chi\_. Cesterreich, National-Anlehen 83\chi\_. Desterreich. Französ. Staats-Eisenbahn-Uktien 307\chi\_. Desterreich. Bank-Antheile 1317. Desterreichsische Gredit-Aktien 229.

Samburg, 13. Mai, Nachmittags 2\chi\_ uhr. Günstige Stimmung, besonders für Bank-Aktien. — Schluß-Sourse:

Desterreich Loofe 108\chip Br. Desterreich, Gredit-Aktien 197. Desterreich.

Defterreich. Loofe 108½ Br. Defterreich. Gredit-Aftien 197. Defterreich. Eisenbahn-Aktien 915. Wien 77.
Sambura, 13. Mai. Getreidemarkt. Weizen loco und auswärts fest. Roggen sehr gefragt. Nach Ostsee incl. Fracht 117= bis 118pf. 106, 118= bis 119pfd. 108 bez. Del pro Mai 27¾ nominell, pro herbst 27¼. Kaffee ruhig, jedoch fest.

Telegraphische Rachricht.
Jann, 12. Mai. Morgen werden die Berhandlungen mit dem Bankprasidenten Kulandt aus Dessau wegen Organisation eines Bankspitems der Donausürstenthümer zum Abschluß kommen. Die Berhandlungen resultiren den Erwartungen vollkommen entsprechend. H. Mulandt verläßt Jasib am Mittwoch und denkt am 19. Mai wieder in Berlin zu sein. (B. B. 3.)

Preuden.

Berlin, 13. Mai. [Umtliches.] Ge. Majefiat ber Konig haben Gr. Majestät dem Kaiser der Franzosen den schwarzen Adler= Drben zu verleihen gernht. Se. Majestāt der Kraijener den lehwarzen Ablerzendigst geruht: dem Landrath und Ritterschafte. Diektor a. D. von Winterzeich am Landrath und Ritterschafte. Diektor a. D. von Winterzeich am Landrath und Ritterschafte. Diektor a. D. von Winterzeich am Kaherow, im Kreise Prenzlau, den roihen Ablerzenden Kaher mit Eichenauß; so wie dem Steuerzussischer Michael Riemann zu Westellungs. Bezirt diegnis, das allgemeine Ehrenzeichen; serner dem Kitterzussesseziert und Hauptmann a. D. Kitenden, so kan eine Angeleund den Kitenden und den Kitterzussesseziert eich am Kreise Steinau, und dem Kitterzussesseziert und Hauptmann a. D. Kitenden in Kreise Steinau, und dem Kitterzussesseziert und Hauptmann a. D. Kitenden von Kitenden und den Kitenden von Ki Mitterschafts-Direktor fur ben Zeitraum vom 1. Mai 1856 bis dahin 1862 gu bestätigen.

Der Regierunge- und Baurath Theodor Beishaupt, bisher technisches Mitglied ber fonigl. Direttion der aachen-duffeldorf-ruhrorter Gifenbahn, ift jum Borfteber bes technifden Gifenbahn Bureaus im Ministerium für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bestellt, Dagegen ber bisherige Betriebe-Infpettor an ber Oftbahn, Gifenbahn-Bau-Inspektor Ebifler, jum technischen Mittgliede ber kgl. Direktion ber aachen-duffeldorf-ruhrorter Gijenbahn ernannt und die in Folge beffen eröffnete Stelle eines Betriebs-Inspettors dem bisher. Eisenbahn-Baumeifter an der ftargard-pofener Babn, Sildebrandt, unter Ernennung deffelben jum f. Gisenbahnbau-Insp. übertragen; ferner der bei dem Bau der Dftbahn beschäftigte Baumeister Buffav hermann Dide zu Marienburg ift jum toniglichen Gifenbahn-Baumeifter ernannt und ber Baumeifter heinrich Adalbert Richard Men B ju Rafel zum foniglichen Gifenbahn-Baumeifter ernannt und ihm die etatsmäßige Gisenbahn-Baumeifter-Stelle für die Oftbahnftrecke Kreug-Bromberg verlieben worden. Dem Konreftor am Gymnafium ju Nordhaufen, Dr. Friedrich Carl Theiß, ift das Praditat "Professor" beigelegt; ferner den ordentlichen Lebrern am Gymnasium' zu Stendal, Beinrich August Schötensack und Eduard Wilhelm Lorenz Schäffer Das Pradifat "Dberlehrer" verlieben worden. Der bieberige Rollaborator Rlemens an der tonigl. Baifen- und Schulanstalt ju Bunglau ift jum ordentlichen Lebrer an

Bei der heute fortgefehten Ziehung der 4ten Klasse 113. königl. Klassenkotterie siel 1 Hauptgewinn von 30,000 Ahr. auf Nr. 42,724; 2 Gewinne
zu 5000 Ahr. sielen auf Nr. 7451 und 11,162; 1 Gewinn von 2000 Ahr.
siel auf Nr. 51,696; 32 Gewinne zu 10 0 Ahr. sielen auf Nr. 48. 975.
1760, 16,405, 19,399, 22,875, 23,432, 29,024, 29,193, 29,856, 36,365, 38,068,
42,130, 45,355, 46,960, 48,024, 48,188, 49,287, 49,942, 61,672, 62,979,
64,013, 67,977, 69,315, 70,705, 72,473, 73,506, 76,409, 80,049, 81,998. 85,625 und 86,660.

85,625 und 86,660.

48 Geminne zu 500 Thlr. auf Nr. 125, 3186, 5092, 5201, 8526, 10,876, 11,709, 13,642, 13,764, 14,101, 16,257, 18,080, 20,849, 22,613, 23,783, 24,561, 26,867, 27,580, 30,185, 37,459, 40,988, 45,885, 46,908, 47,046, 47,870, 49,087, 49,301, 49,789, 49,804, 51,099, 57,003, 58,290, 59,517, 64,622, 64,978, 66,660, 67,318, 69,501, 69,501, 69,778, 70,303, 70,505, 74,242, 75,576, 80,319, 86,517.

89,074 unb 89,781.

74 Gewinne 3u 200 For. auf 9r. 176. 2026. 2829. 3534. 3569. 4163. 4559 5025. 6948. 7018. 8302. 8459. 9220. 10,288. 10,603. 12,113. 14,496. 16,014. 16,943. 20,771. 21,183. 21,477. 23,603. 24,355. 24,842. 25,356. 25,392. 28,415. 29,103. 29,370. 32,768. 33,112. 36,088. 36,563. 40,102. 40,399. 45,155. 46,968. 47,007. 47,013. 48,196. 49,559. 49,806. 50,826. 51,685. 52,938. 55,791. 58,065. 58,077. 58,784. 58,820. 61,404. 61,680. 61,999. 65,657. 66,432. 67,914. 69,285. 70,267. 71,345. 73,012. 73,888. 73,983. 74,821. 79,609. 84,274. 84,461. 84,890. 84,885. 86,015. 87 415. 88,368. 89,617 unb 89,636. (\$\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\tilde{C}\til 89,074 und 89,781.

20,852, 22,221, 22,377, 28,031, 30,114, 30,379, 30,782, 30,905, 35,100, 35,177, 36,824, 38,242, 40,552, 41,013, 41,826, 42,343, 28,031. 28,647. 28,955. 29,077. 29,093. 29,913. 31,219. 31.409. 39,142. 39,418. 43,596. 43,876. 32,980. 33,474. 39,560, 40,065. 42,343. 49,937. 44,393. 47,424. 52,965, 49,172. 49,440. 55,400. 55,609. 50,695. 51,603. 56,248. 56,525. 56,694. 58,094. 58,197 61,570, 61,330, 59,605. 58,890. 61,777. 62,181. 63,351. 64,408. 65,626. 65,860. 72,426. 73,079. 77,404. 77,536. 66,545. 73,925. 67,481. 74,085. 78,595. 69,659, 74,752, 79,362. 64.563. 69,911. 73,787. 77,709. 76,505. 82,449. 82,563. 83,172. 83,387. 81,267. 81,501. 81,522. 81,786. 81,973. 86,203. 86,324. 88,300. 89,196. 89,227. 3n ber Connobend ben 10 \$\text{S01}\$ \$6,203. 85,361. 85,629.

86,203. 86,324. 88,300. 89,196. 89,227.

In der Sonnabend, den 10. Mai, fortgefesten Ziehung der preußischen Klassen-Eotterie wurden folgende Gewinne zu 70 Thlt. gezogen: 14. 33. 40, 67, 106. 124. 135. 159. 238. 245. 250. 253. 264. 380. 396. 406. 430. 438. 452. 508. 564. 588. 600. 658. 754. 763. 737. (?) 795. 805. 822. 855. 866. 914. 923. 964. 965. 970. 985. 1,035. 36. 156. 212. 291. 299. 364. 475. 576. 603. 655. 745. 834. 876. 907. 981. 998. 2,197. 225. 235. 246. 252. 286. 296. 364. 375. 393. 452. 472. 476. 507. 621. 649. 671. 735. 761. 800. 830. 879. 885. 900. 986. 3,016. 220. 253. 293. 310. 389. 455. 483. 538. 582. 601. 605. 664. 677. 712. 854. 866. 910. 926. 938. 971. 4,004. 56. 83. 97. 104. 189. 201. 213. 266. 280. 304. 398. 402. 520. 549. 602. 774. 902. 5,004. 16. 29. 168. 240. 364. 456. 504. 509. 521. 615. 662. 750. 926. 992. 6,024. 38. 61. 193. 238. 288. 315. 381. 435. 442. 533. 544. 552. 620. 716. 724. 730. 829. 902. 971. 7,011. 24. 91. 203. 275. 297. 383. 407. 422. 561. 767. 870. 907. 937. 956. 8,173. 361. 421. 499. 510. 520. 682. 924. 960. 9,158. 299. 313. 883. 760. 824. 929. 956. 980. 956. 980.

557, 656, 836, 983,

557. 656. 836. 983.

30,008, 65, 171, 188. 214. 225, 349. 351, 423, 521, 623, 804, 850, 919, 31,014, 93, 130, 240, 244, 247, 370, 384, 419, 472, 495, 525, 551, 555, 588, 684, 791, 849, 885, 891, 948, 987, 32,019, 60, 126, 156, 178, 243, 444, 510, 642, 777, 780, 855, 874, 878, 945, 995, 33,063, 207, 256, 361, 378, 402, 406, 416, 448, 451, 569, 594, 614, 648, 651, 666, 773, 884, 944, 949, 34,006, 45, 74, 80, 115, 133, 172, 199, 202, 206, 303, 328, 335, 346, 387, 393, 409, 460, 640, 650, 692, 714, 729, 743, 758, 775, 780, 791, 807, 862, 35,005, 14, 120, 131, 142, 175, 281, 283, 686, 825, 938, 962, 988, 36,002, 43, 77, 83, 123, 240, 279, 290, 594, 828, 984, 37,014, 20, 53, 104, 184, 330, 375, 381, 392, 426, 428, 445, 446, 723, 742, 809, 857, 875, 890, 926, 973, 38,002, 104, 179, 229, 262, 347, 370, 450, 495, 601, 724, 748, 842; 868, 901, 906, 929, 962, 39,007, 20, 25, 91, 94, 182, 225, 235, 261, 280, 459, 543, 653, 737, 819, 843, 869, 898,

280. 459. 543. 653. 737. 819. 843. 869. 898.

40,023, 82, 129, 180, 189, 250, 259, 323, 326, 457, 466, 478, 491, 527, 587, 626, 720, 759, 870, 900, 914, 993, 41,000, 3, 66, 68, 174, 202, 253, 292, 312, 400, 413, 423, 445, 511, 517, 627, 660, 680, 797, 828, 834, 857, 869, 916, 920, 938, 952, 957, 42,057, 191, 258, 264, 290, 303, 447, 486, 481, 592, 525, 607, 760, 830, 831, 844, 969, 44,178, 260, 291, 323, 343, 344, 375, 402, 425, 448, 454, 566, 682, 694, 698, 883, 896, 45,001, 89, 316, 391, 396, 403, 489, 574, 641, 697, 790, 794, 805, 844, 910, 929, 968, 46,000, 49, 229, 253, 268, 448, 527, 540, 547, 577, 634, 652, 717, 810, 958, 997, 47,029, 138, 148, 162, 170, 297, 405, 442, 483, 508, 514, 579, 637, 674, 770, 786, 821, 830, 860, 864, 879, 892, 975, 985, 48,169, 306, 404, 426, 441, 449, 644, 705, 750, 812, 849, 926, 49,131, 218, 311, 339, 366, 371, 384, 490, 511, 525, 594, 735, 819, 834, 861, 900, 922, 941, 50,000, 9, 41, 43, 89, 144, 171, 189, 206, 293, 310, 350, 359, 362, 449,

760, 763, 807, 816, 824, 837, 932. 265, 306, 319, 405, 465, 582, 622, 630, 636, 655, 696.

248, 265, 306, 319, 405, 465, 582, 622, 630, 636, 655, 696, 723, 732, 766, 769, 770, 779, 791, 924, 936, 964, 58,097, 102, 131, 183, 207, 256, 263, 318, 323, 368, 385, 402, 555, 701, 716, 766, 771, 786, 841, 938, 944, 990, 993, 59,032, 55, 108, 117, 242, 292, 302, 360, 405, 514, 518, 554, 577, 621, 641, 686, 775, 800, 913, 951, 975, 980, 991, 60,062, 133, 187, 220, 276, 340, 369, 374, 564, 578, 588, 811, 61,140, 161, 163, 219, 268, 361, 379, 434, 437, 438, 506, 531, 575, 626, 786, 796, 821, 869, 873, 906, 917, 920, 969, 62,050, 322, 333, 397, 507, 624, 625, 642, 648, 718, 740, 814, 63,011, 155, 184, 221, 272, 285, 403, 438, 455, 563, 612, 619, 631, 638, 669, 692, 698, 725, 751, 812, 850, 968, 988, 64,008, 31, 32, 95, 135, 191, 287, 300, 334, 460, 466, 481, 502, 536, 539, 594, 731, 987, 65,091, 95, 114, 127, 168, 246, 444, 582, 589, 648, 734, 867, 902, 66,030, 302, 314, 330, 341, 414, 474, 504, 514, 518, 651, 796, 837, 890, 900, 67,037, 86, 109, 112, 231, 410, 427, 527, 555, 610, 641, 746, 862, 910, 936, 939, 969, 68,029, 40, 54, 72, 123, 133, 135, 154, 155, 225, 239, 244, 422, 469, 494, 530, 541, 628, 689, 732, 935, 983, 69,009, 11, 50, 125, 160, 161, 186, 202, 265, 300, 352, 367, 502, 512, 577, 764 11. 50. 125, 160, 161, 186, 202, 265, 300, 352, 367, 502, 512, 577, 764,

70,048 93, 113, 140, 157, 159, 160, 361, 533, 566, 743, 821, 874, 957, 992, 71,025, 77, 83, 187, 378, 483, 500, 572, 795, 837, 849, 855, 878, 947, 972, 986, 989, 72,008, 131, 324, 355, 385, 388, 414, 455, 510, 514, 554, 617, 661, 674, 711, 765, 785, 789, 791, 897, 941, 965, 967, 991, 73,011, 129, 142, 160, 205, 414, 426, 566, 657, 680, 707, 719, 779, 811, 820, 873, 959, 74,023, 322, 323, 328, 379, 407, 414, 433, 434, 437, 441, 564, 599, 645, 664, 736, 762, 768, 807, 894, 75,048, 61, 160, 255, 329, 349, 369, 418, 422, 431, 436, 467, 632, 665, 706, 789, 841, 900, 974, 76,015, 32, 35, 41, 80, 85, 97, 101, 108, 159, 161, 172, 186, 312, 317, 410, 513, 578, 615, 662, 885, 77,060, 70, 115, 116, 155, 280, 355, 460, 469, 504, 592, 862, 934, 959, 78,061, 62, 87, 113, 132, 159, 226, 253, 424, 570, 623, 703, 722, 734, 747, 794, 837, 866, 878, 953, 964, 79,007, 38, 94, 109, 192, 264, 357, 374, 418, 420, 420, 468, 476, 546, 570, 611, 768, 802, 905, 926, 959, 994, 70,048 93, 113, 140, 157, 159, 160, 361, 533, 566, 743, 821, 874

560, 999, 88,009, 12, 18, 22, 81, 191, 193, 202, 208, 239, 299, 358, 473, 502, 578, 626, 662, 687, 697, 769, 781, 825, 876, 924, 89,088, 106, 180, 381, 518, 523, 549, 583, 625, 627, 648, 669, 687, 699, 732, 744, 769, 829, 880, 920, 954, 986, 992,

Charlottenburg, 11. Mai. Ge. Majeffat der Konig begaben fich gestern zeitig nach dem Schloffe Bellevue und empfingen dafelbft die Bortrage; jum Diner fehrten Allerbochnidiefelben nach Charlottenburg gurud und beehrten Abends bas Rongert bes Frauen= Bereins in der Sing = Akademie mit Allerbochfibrer Gegenwart. — heute Bormittag wohnten Ihre königliche Majeftaten dem vom Obers Bof-Prediger Dr. Strauß in der hiefigen Schloß-Rapelle abgehaltenen Gottesbienfte bei. Mittags fand Familientafel bei Allerbochftbenselben ftatt, an welcher auch Ihre fonigliche Sobeit Die Erbgroßber. jogin von Mecklenburg-Strelig Theil nahmen.

12. Mat. Ihre Majestäten der Konig und die Konigin wohnten heute Bormittag in der Schloß = Rapelle hierfelbst dem vom Sof-Prediger Dr. Snethlage gehaltenen Gottesdienfte bei. (St.:Ung.)

Deutschland.

[Heber das Brandunglud,] welches am 9. und 10. Mai die voigtlandischen Stadte Schoned und gengenfeld betroffen, liegen auch beute noch feine ausführlichen Nachrichten vor. Das arme Ctatden Schoned foll bis auf 9 Saufer, unter benen fich bas Berichts= gebaude befindet, abgebrannt fein. Rad dem von dem bortigen Ro= mite erlaffenen "Silferuf" find an 150 Bohnungen, obne die Rebengebaube gerftort, gegen 2000 Unglückliche irren ohne Dbbach umber, Die meiften haben Nichts ober nur Beniges gerettet. Much die Rirche, fowie die Schulen liegen in Miche. - In Bengenfeld find mehr als 100 Gebaude (60 Ratafternummern), barunter Die Rirde, Die Schule und mehrere öffentliche Gebaude, ein Raub der Flammen geworden Die Roth ift an beiden Orten febr groß. - In der Racht jum 10. Mai ift übrigens auch in Plauen in einem Saufe ein Brandftiftungsversuch gemacht, aber noch rechtzeitig entdeckt und vereitelt worden.

Großbritannien.

London, 10. Mai. [General Billiams.] In der Dber= haus-Sigung fam gestern die dem General Gir Bill. Billiams jugedachte Penfion von 1000 pfo. St. jabrlich jur Befpredjung. Radi= dem die betreffende tgl. Botichaft vom Gefretar Des Saufes verlefen worden ift, erbebt fich ber Garl of Granville, um eine guftimmenbe Beantwortung ju beantragen und entwirft barauf eine furge Stigge vom Lebenslauf des Rare-Belden. General Billiams ift in Der Artillerieschule von Boolwich erzogen, wo er durch die Gunft des fel. Bergogs von Rent (bee Batere ber Konigin) Aufnahme gefunden batte. Seine erften öffentlichen Dienfte leiftete er auf der Insel Ceplon, wo er 9 Jahre lang als Ingenieur thatig war. 3m Jahre 1843 fandte ibn Bord Aberdeen auf den Rath von Lord Biotan nach Affien jur Regulirung der turfisch-persischen Grenze. Dort verweilte er eben= falls 9 Jahre, 4 bavon mußte er im Freien unter bem Beltbach verbringen; und groß waren die Mubseligkeiten und Gefahren, benen er Bu tropen hatte. Seine britte offigielle Sendung, die nach Rars, fei Baisen- und Schulanstat zu Bünztan ist zum ordentsichen Lehrer an der genannten Anstalt befördert; und die Berufung des Schulamts-Kandidaten Bernhard August Langkavel zum ordentsichen Lehrer am zu Berlin genehmigt worden. — Gellegender Generam zu Berlin genehmigt worden. — Gellegender General Bischen Luärlanden General Bischen Gellegenden Gereignisse denselben nicht allzu sehnen Gellegenden General Bischen und dies Tühre nur daher, Majestät ihm verliehenen St. Stanisłands-Ordens zweiter Klasse zu Gellegender Kreigenden Gelden war, größe Heeresmassen und dies Tühre nur daher, daße ihm noch nie Gelegenheit geboten war, größe Heeresmassen gestehmig zu lenken. In jeder anderen Beziehung, als Ingenieur noch zu frisch im Angedenken ber Mitwelt, um einer ausführlichen

großer frangofifcher Geschichtschreiber (Thiere) gesagt hat, es fei nicht ein großer Krieger gu fein; ber mahre Feldherr muffe die tiefe Denichenkenntniß bes Staatsmannes mit den Detailkenntniffen und ber Arbeitefähigfeit bes befcheidenften feiner eigenen Untergebenen verbinden. Mun, in Rars habe General Billiams bewiesen, daß er einige ber wichtigften Begabungen eines Staatsminiftere befist: eiferne Billensfraft am rechten Ort, gewinnendes Bohlwollen an der rechten Stelle, eine geiftige und fittliche Energie, burd, bie es allein möglich war, Muselmanner und Chriften zu verbrüdern, und eine Ritterlichkeit, Die dem bochherzigen Feinde Murawieff, zugleich dem glücklichsten ruffischen Feloberrn in diesem Rriege, ein Gefühl der Bewunderung und Freund: schaft einzuflößen wußte (bort, bort!). Es ware gewiß unziemlich und nicht dem Bunfche des General Billiams entsprechend, die Berdienfte seiner englischen Ruhmes= und Leidensgenoffen bei biefer Belegenheit uner= wahnt ju laffen. (Bort, bort!) Dr. Churchill fei ihm bilfreich gur Geite gestanden, und Dberft Late werde wegen seiner trefflichen Festungsbauten mit Recht "der Totleben von Kars" genannt (bort, hört!). Sobes Lob gebühre bem Major Thompfon, ber im erften Feldzuge ichwer verwundet ward, frank heimkehrte, aber fich kaum 10 Tage Rube in England gonnte, in der That faum Beit genug, feine Mutter ju umarmen, und wieder aufbrach, um bem bedrangten Rars ju Silfe ju eilen, wo er als Rruppel antam und body Bunder ber Tapferfeit verrichtete (bort, bort!). Gin anderer Rame, ber in ben Jahrbuchern britifder Kriegsgeschichte fortleben wird, fei der von Major Teestale. Diefer 23fabrige Offizier von fo fnabenhaftem Aussehen, bag es ohne bas ibm von General Billiams gegebene Zeugniß lacherlich flingen murde ju boren, wie er in Abmefenheit bes Generals befehligte und taalich in den geringften wie bedeutenoffen Dingen von grautopfigen türkischen Offizieren ju Rath gezogen murbe. — Diefer jugendliche beld fprang einmal mitten im Rugelregen von dem Ball des Forts, bas er vertheidigte, berab, um einen verwundeten feindlichen Offigier ju retten (bort, bort!), und nichts tonne bie barmonifche Difchung von Muth, Bescheidenheit und humanitat, die bem englischen Golbaten eigen ift, beffer bezeichnen, ale der Umftand, bag Teesdale's Rameraden von jener That nichts wußten, bis fie ihnen von den Ruffen felbst ergablt mard (bort, bort!). Bunadift freut fich ber eble Lord, auch einen Civiliften, ben Dr. Candwith, lobpreifen gu tonnen, und vermag nicht zu ichließen, ohne auch die dem General Williams von Auslandern gewordene Unterftugung anzuerfennen. Großes Lob, fagt er, gebührt bem General Rmety, den ich bier um fo meniger auslaffen mochte, ale es nicht mahricheinlich ift, daß fein eigenes Baterland ihn belohnen wird. (Bort!) Dbgleich ibn endlich gewiffe Grunde abhalten, von dem Benehmen der turfifden Regierung zu fprechen. läßt er boch den foldatischen Tugenden der turtischen Befegung von Rare volle Gerechtigkeit widerfahren (Beifall). - Der Antrag auf eine Abreffe an Ihre Majeftat, ben freudigen Dant bes Saufes für die dem General Williams verliehene Belohnung aussprechend, wird barauf ohne Biderfpruch angenommen.

\* [Lord Bodehoufe,] ber neue britifche Befandte für den Boi bon St. Petersburg, ift erit 30 Jahr alt, folgte feinem Grofvater, bem zweiten Lord Diefes Mamens, im 3. 1846, ift mit einer Tochter bes Garl of Clafe vermablt, bient feit ungefahr 3 einem halben Jahr als Unterftaats. Sefretar im auswartigen Umte und hatte nie früher einen Poften beim diplomatifchen Corps befleibet. Daß ein verhalt= nigmäßig fo junger Mann, uneingeweiht in Die Gitte frember Bofe und der diplomatischen Rreife des Auslandes, an die Spige einer ber wichtigsten Gefandtichaften berufen wird, ift wohl geeignet Auffehen und Befremden zu erregen. Die "Times" ift das einzige Blatt, bas fich über diese Bahl heute ausspricht ("Daily News" meint - mahrschein= lich irrthümlich — Lord B. gebe blos als außerordentlicher Wefandter nach Petersburg). Gie erblidt in ihr ein gutes Beichen, bag fortan an der neuern, befferen Politit festgehalten werden wird, die aus dem Drang der Zeit und ben Rlagen des Publikums hervorgegangen ift. Das Bolt fei, nach ben letten gewonnenen Erfahrungen, burchaus nicht mehr jum Glauben geneigt, bag berhaltnigmäßig große Jugend ober Mangel an allmäliger Beforderung aus einer untergeordneten Stellung die Bahl eines tauglichen Individuums hintertreiben burfe. fei für den diplomatischen Dienst in der That auch nicht ersprießlich, Diefelbe Perfonlichfeit bald von Rorden nach Guben, bald von ber alten nach ber neuen Belt gu verfegen. Allerdinge feien die Kenntniffe, die fich ein bergeftalt manbernder Diplomat über Leute, Sprachen, Brauche und offizielles Formwefen erwerbe, nicht ohne Berth, aber dafür ftehe mit Recht zu beforgen, daß ein fortwährender Aufenthalt im Auslande, und mas bamit zusammenhangt, die mangelnde Erfenntnig bes marmen und fraftigen politischen Lebens im Baterlande ibn gum ernften, urtheilereifen Bertreter gerade bann untauglich machen, wenn es fich um große Fragen handelt. Fur einen Poften, wie die Gefandtichaft in Petersburg, fei eine Lehrlingezeit im Mittelpunfte ber Gefchafte und eine durch parlamentarifde Erfahrung gewonnene Kenntnig Des Ratio: nalgefühls und der Nationalanfichten wichtiger, als jedes Rovigiat im Auslande. Das auswärtige Umt fei in den letten viertebalb Jahren. die Lord 2B. als Unterftaats-Sefretar in demfelben diente, beine fchließlich mit Rugland beschäftigt gemefen, und fo habe ber neue Befandte Belegenheit gehabt, fich mit ben Unfichten englischer und anderer Staatemanner vertraut gut maden. Der Rrieg, feine Alliangen, die Unterhandlungen und gulest der Eraftat feien ihm Mittel gur Belehrung über alle auf Rugland und das öfiliche Europa bezüglichen Fragen gemefen. Beig man überdies, daß er durch feinen Charafter und feine Manieren perfonlich febr mohl zu einem Diplomatischen Doffen geeignet fei, fo burfe bas Land bie Bahl der Regierung mit ent: Schiedenem Beifall aufnehmen und bem neuen Gefandten die beften Buniche und das vollfte Bertrauen mit auf die Reise geben.

Frantreich.

Paris, 11. Mai. Der Marine : Minister hat vom Gouverneur bes Senegal, Bataillons-Chef Faidherbe, einen langen Bericht über eine vom 17, bis jum 27, Rebruar bauernde erfolgreiche Erpedition gegen die von einem fogenannten Konige beherrschten Trargas-Mauren empfangen, bie auf bem rechten Ufer bes Senegal mobnen, aus einer nomadischen Bevolkerung von 50-60,000 Seelen bestehen und in vier Stämme gerfallen. Ihre ftreitbare Mannichaft beträgt etwa 6000 M., Die mit doppelläufigen Flinten frangofifchen Fabritate bewaffnet find, beren fie fich ale geubte Jager gut ju berienen miffen. Schon im Sabre 1855 hatte ber Gouverneur Faidherbe die Trargas aus bem Duglo vertrieben und fie auf bas rechte Ufer bes Genegal guruckge= brangt, wo damals einige gluckliche Streifzuge gegen fie vollführt mur= ben. 3br Konig hatte fich feitdem mit ben Brafnas unter Mohammed Sidi verbundet und gegen die Franzofen Drobungen ausgestoßen, welche fleinen Abchasei, hauptsächlich aus Piduhs und Uebischen, also aus ben etwa hundert Stunden stromauswärts unternahm. Die Trarzas leister unter den Hallen schapen sich auch Alanen und Radhogoisch, ten nirgends ernsten Wieren Kolonne eiligst zurück; Tuße lebten, doch unabhängig blieben. Unter den bedeutendsten Faire Sentere und Kerleger: C. 24 schr., nach Qualität. Thymothee 5-6 Thr.

turfifden Artillerie, habe er ftete bas Sochste geleistet. Aber wie ein Negerbevolkerungen auf bas linke Ufer verpflangt. Dit reicher Beute ableiten, fo die Marschania, Die Pitschain und Die Schanalels, welche genug, fich als Ingenieur, Geograph und Artillerift auszuzeichnen, um St. Louis an. Bon ben Gefangenen erfuhr er, bag ber Konig ber Trargas fich mit feiner Familie weit ins Innere geflüchtet habe; ibn abstammen wollen und noch Baffen und Bappen aus bem Mittelalter Dahin ju verfolgen, bielt er fur unnotbig. - Man verfichert bier mit ber größten Bestimmtheit, daß Desterreich und Rugland fich geeinigt baben, um ber weftlichen Politif in Griechenland einen energifden Biberftand ju leiften. herr Ralergis hatte biefer Tage eine lange Audienz beim Raifer, worin die Lage Briechenlands einer weitlaufigen Besprechung unterworfen wurde. — Der diplomatische Korrespondent des "Conftitutionnel" lagt fich heute aus Bien vom 7. Dai über Die Stellung Frankreichs ju Defterreich vernehmen. Derfelbe sucht zu beweisen, daß gwischen ben Sofen von Paris und Bien vollftandige Eintracht und Freundschaft herrsche. Er behauptet, daß die beiden Regierungen auch in Betreff der italienischen Frage volltom= men einig feien, und daß fie den Befdluß gefaßt hatten, ju gleicher Beit bon ihren betreffenden Gefandten ber papftl. Regierung ein Demorandum überreichen ju laffen, worin gwar auf dringende, aber boch auch auf febr respettvolle Beife bie Ginführung von Reformen in ben Rirchenstaaten anempfohlen wird. - Granier De Caffagnac hat vom Raifer von Desterreich das Kommandeurfreuz des Frang=Josephs= Ordens erhalten. herr v. Subner dructe bem Genannten in einem Begleitschreiben die Unerkennung aus, die fein Souverain ben Berdienften zollt, welche herr Granier fich um die Ordnung und die ofterreichifd-frangofifche Alliang mabrend bes orientalifchen Rrieges ermor-Die verschiedenen Monarchen, welche über bas Schidfal ben bat. — Europa's verhandelt haben, ohne fich perfonlich gu fennen, haben den Bunich und die Soffnung, bei einer mundlichen Berhandlung manches durchzusegen, mas durch das Organ von Bevollmächtigten nicht erreich bar icheint. Mit einem Borte, Die Idee gu einem Fürften-Rongreffe ift wieder aufgenommen worden; aber bei ben Bemubungen, welche gur Ginleitung eines folden gegenwartig gemacht werden, ift nicht mehr Paris als Gig beffelben bezeichnet. Man macht geltend, daß für den Raifer von Rugland Die Reife nach Paris unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen Unftatthaftes haben fonnte, und es murde Berlin als Bereinsort ber europäischen Fürsten vorgeschlagen. Go viel ich weiß, bat ber Borfchlag, so wie die Dinge jest fleben, große Ausficht auf Erfolg, und es wird als Zeitpunkt des Kongreffes der Monat Juli genannt.

Italien.

\* Aus Stalien. Parifer Nachrichten melben Folgendes: Graf Cappur murbe in der Sigung der turiner Deputirten-Rammer von herrn Caborna wegen ber Stellung ber fardinifden Regierung gu Rom interpellirt. Graf Cavour entsprach diesem Berlangen. Er gefand gu, daß die fardinische Regierung von einer machtigen auslandiichen Intervention ben Rath erhalten babe, fich mit dem romifchen Sofe abjufinden, ohne jedoch an ben prattifchen Grundfagen etwas ju andern. "Man schlug uns vor", - fagt ber Minister Prafident, ein Concordat auf den Grundlagen des frangofifchen Concordats von 1801 zu machen. Aber diefer Joee wurde feine Folge gegeben. ju einem Ginverstandniffe ju gelangen, muffen beide Parteien geneigt fein, Konzeffionen zu machen. Der Papft, der durch das öfterreich. Concordat einen großen Sieg erfochten bat, wird gewiß nicht nachgeben wollen. Undererseits konnen wir nicht Alles thun; die öffentliche Meinung in unserem Lande murbe bagegen sein. Das traurige Schauspiel, bas die Bevölkerungen ber romischen Staaten Europa geben, verlet bas allgemeine Gefühl. Einer Regierung, die fich in einer folden Lage befindet, Kongessionen machen, murde gemiffermagen eine Gemeinschaft der Intereffen befürchten laffen, welche wir mit unferer gangen Energie zurückweisen. Ich weiß wohl, daß man zwischen den zwei Autoritaten, ber geiftlichen und ber weltlichen, einen Unterschied machen muß aber das Bolk macht keine berartigen Unterscheidungen, und man muß die Empfindlichkeit der Bolker schonen. . . ,, Uebrigens" - fo fchloß Cavour - ,,haben diejenigen, welche uns ben Rath eines Abfom: mens ertheilten, ihre Ibeen feitdem geandert. Biffen Gie, mas Diefen unverhofften Bechfel hervorgebracht hat? Das offerreichifche Concordat." - Briefe aus neapel vom 5. Mai bestätigen feineswegs die Geruchte von liberalen Magregeln ber neapolitanischen Regie= rung. Diefelben ftellen im Gegentheil eine Fortdauer ber 3mangs Dagregeln in Ausficht, besonders in fo fern fie die politischen Gefangenen betreffen. 3ch entnehme denfelben mas folgt : "Die politischen Befangenen von Montesarchio, Baron Poerio und Andere, haben außerordentlich durch die Feuchtigkeit Diefes Plates gelitten. Diefelben find faft alle frant geworden. Ihre Wohnungen find fo feucht, daß das Salg ju Baffer mird und bas Brot fich mit einem grunen Schimmel überzieht. Diefe Gefangenen find jedoch alle feit entichloffen, lieber gu Grunde zu geben, als ihre Freiheit um Bedingungen gu erfaufen, Die ihrer unwurdig find. Die Ungufriedenheit bat in der letten Beit einen fo gefährlichen Charafter angenommen, bag mehrere Mitglieder ber ropaliftifchen Partei fich an den Konig gewandt haben, um ihm Borftellungen ju maden. Unter benen, die fich bieferhalb jum Ronige begaben, befand fich auch der Kardinal- Ergbifchof von Reapel. Deffen Borftellungen, fo wie alle anderen, blieben aber ohne Grfolg."

## Osmanisches Reich.

\* Ronftantinopel, 28. April. Die Bewohner von Abdafien folgen dem Beispiele ber Circaffier, in einer Bersammlung ju Suchum-Rale wurde unter bem Borfige Samid's, bem Erb = Fürften von Abchafien ber Beichluß gefaßt, burch eine Deputation eine Rote nach Konstantinopel ju schicken, in welcher die allitren Machte angegangen werden, die Unabhangigfeit von Abchaffen anzuerkennen. — Das "Journal be Conftantinople" bringt eine Uebersepung ber cirtaffifchen Rote an die Pforte. - Um 25. find 40,000 Frangofen auf mehreren Dampfern durch unfern Ranal paffirt. - Das Finanzministerium ift ermächtigt, einige Millionen Reimes auszugeben, ba es vor Regelung ber Courfe Die Million Pfo. St. bes englischen Anlebens nicht anbringen fann. Gine frangofifche Rommiffion, bestebend aus 3 Stabsoffizieren geht unter der Direktion bes herrn Saches nach Erzerum. Sie ift beauftragt, bas Land zu vermeffen und davon Landfarten anzufertigen. Um 24. ift eine englische Barafe in Scutart und am 25. find mehrere Magagine und Boutiquen in Stambul abgebrannt. - Die zwei Polizei-Präfetten von Pera und Galata murben abgefest, weil ein italienischer Klüchtling, welcher am bellen Tage einer feiner gandeleute auf offener Straße erichoffen, nicht gefänglich eingezogen murbe. Die Deputation ber Raufasus Bewohner, welche in Konffantinovel

eingetroffen ift, vertritt laut der parifer "Preffe" nicht alle Efcberkeffen oder Circaffier, fondern fie besteht gang aus Abchafen ber großen und

in Ceplon, ale Geograph an ber perfifden Grenze, ale Lehrer ber mehrere ihrer Dorfer wurden verbrannt und die ihnen unterworfenen milien befinden fich einige, die ihren Ursprung von franklichen Rittern an Schlachtvieh ze. trat Faidherbe am 27. Februar ben Rudweg nach von ben Rittern Simon Marchand, Pifani und Chanaleilles (noch jest giebt es ein angesebenes frangofisches Geschlecht biefes namens) aufweisen. Muf die Frage, weshalb fie fich mabrend bes mingrelifchen Felbauges nicht gerührt hatten, antworten bie Abchafen, fie batten mit Omer Pafdia nicht operiren tonnen, weil er die meifen Nathichlage ihres Fürsten Samed Ben nicht beachtet habe und fie fein Unterneh: men deshalb für verfehlt gehalten hatten. Die bei Diefer Deputation vertretenen Stamme wohnen zwischen Unapa, ber großen Sauptfette des Rankasus und Suchum Rale. Die Schlagsups und Nadhogoisch find größtentheils im Laufe des vorigen Jahrhunderts Dobamebaner geworden; nur ein fleiner Theil berfelben gebort bem Chriftenthume an. Im eigentlichen Abchafien bagegen ift bas driftliche Glement por= berrichend. Bor Gintreffen der abchafischen Deputation befand fich in Stambul auch ein Abgeordneter ber Tichermaschipen bes Samurgathan, welche zwar fruber ben Ruffen unterworfen waren, boch nach Abzug der russischen Fort8:Besahungen sofort die russische Kirche in die Luft sprengten und fich unabhangig erklarten. Man bat bem Emisfar, welder acht Tage vor Gintreffen ber Abchafen wieder abreifte, ben Troft mitgegeben, daß im parifer Friedensvertrage ausdrudlich Ertheilung einer Amnestie ausbedungen und die Ticherwaschipen alfo auf jeden Fall dadurch gegen ruffifche Rache gefichert feien.

# Butareft, 2. Mai. Unfere Regierung beabsichtigt ihre Truppen mit Gewehren nach bem Muffer ber öfferreichifden Dorn= Flinten zu bewaffnen und bat fich um die Erlangung von Muffern an die f. f. Regierung gewendet. Diefe stellte ber wallachischen Regierung 600 Dornflinten gur Berfügung, und follen mit benfelben vorerft bie bierlandigen Scharficungen bewaffnet werden. Die Regierung bat ferner bas f. f. Exercier-Reglement adoptirt und ift baffelbe bereits ins Ballachische überset worden. — Die jum Rückmarsche in die f. f. Staaten bestimmten 4 Brigaden breden am 15. d. auf, und zwar die Brigade General Schwarz in Bukarest mit bem 50. Infanterie-Regi= ment Fürst Thurn und Taris, Schwarzl in Krajowa mit dem 45. Inf .: Regt. Erzberzog Sigismund, Zedwig in Bufarest mit dem 3. und 8. Ulanen=Regt. und Regniczet in Jaffp mit bem 37. Inf.=Regt. Erzbergog Jofef. Demnach verbleiben noch in ben Fürstenthumern: Die Brigadiere Generalmajore Burlo, Blumenfron, hartung und Bar. Gableng mit ben Inf .- Regt. Großfürft Konftantin Dr. 18, Erzbergog Frang Rarl Dr. 52, Bianchi Dr. 55 und bas 16. Jagerbataillon, dann das 4. Graf Schlick hufaren- und 7. Erzherzog Ludwig-Ulanen-Regiment.

Provinzial - Beitung.

Breslau, 14. Mai. [Polizeiliches.] Im Laufe voriger Boche find hierorts 41 Personen burch Polizeibeamte beim Betteln betroffen und in haft genommen worden. Geftohlen murben: Friedrich-Bilbelmeftrage 11 1 roth-tarrirter Kattun-Frauen-lleberrock, 1 roth- und grungem. Unterrock und eine fcmargtuchene Frauenjacke; aus einem gur Aufbewahrung von Utenfilien bestimmten Behältnis auf der Taschenbastion 1 Handbeil, 1 große Handsäge und 1 grauer Sommerrock; Karlsplaß Nr. 6 eine Bettdecke, 3 Bettücker, gez. I und 1 weißer Frauen-Unterrock; Messergasse 6 5 Quart Butter und eine Quantität Käse; der Gjährigen Tochter eines ehemaligen Gastwirths goldne Ohrringe im Werthe von 2 Thir.

Muthmaglich gestohlen wurde eine weiße Bettbede, welche als berrenloses Gut polizeilich in Beschlag genommen worden ift.

Gefunden murden: eine hohenzollerniche Denkmunge ohne Band; ein fleiner brauner Maddenhut und 1 Schluffel.

Berloren wurde: ein goldner Siegelring mit grunem Steine.

[Selbstmord.] Um 10. d. M. Bormittags wurde unfern Rothkretscham, im sogenannten Wolfswinkel an der Ohlau, ein ungekannter, anscheinend über 50 Jahr alter Mann, bekleidet mit blaugrauem Auchrocke, grauen Beinkleidern, dunkler gestreifter Weste, schwarzem wattirten Borbembchen, weißleinenem hemde, gez. G. S. Nr. 6, und Stiefeln, todt vorgefunden. Derselbe hatte sich mittelst eines Terzerols erschossen. (Pol.-Bl.)

## Berliner Borfe vom 13. Mai 1856.

| Fonds:Courfe.                       | Roln=Minben Pr. 41    | 100 3/ SI.        |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Freiw. St.=Unt  41   101 GL.        | bito II. Em 5         |                   |
| St.=Uni. v. 1850 41 101 3/ hez.     | bito II, Em 4         | 91 % GL.          |
| bito 1852 41 101 4 bez.             | bito III. Em 4        |                   |
| bito 1858 4 196 4 GAT               | bito IV. Em 4         |                   |
| 1954 41 101 3/ 600                  | Mainj= Lubwigsh. 4    | 119 Br.           |
| bito 1855 4½ 101 ¾ beg.             | Medlenburger 4        | 56 1/4 à 1/2 bez. |
| Pram.=Unl.v. 1855 31 113 bez.       | Niederschlefische 4   | 931/2 bez.        |
| OLEGAUDE CAN DIRELY LAS             | bito Prior 4          | 93 3/4 Br.        |
| Seehol. = Pr. = Sch                 | bito Pr. Ser. I. Il 4 |                   |
| Preuß, Bant-Unth. 4 1351/4 beg.     | bito Pr. Ser. III 4   | 93½ Br.           |
| Pofener Pfandbr. 4 99 4 beg.        | bito Pr. Ser. IV. 5   | 1021/2 bez.       |
| bito 31,90 1/2 bez.                 | bito Zweigbahn. 4     | 89 bez.           |
| Ruff. 6. Unt. Stgl 5 96 % beg.      | Norbb. (Fr.=With.) 4  | 02 % u. 02 bez.   |
| Polnische III. Em 4 921/2 bez.      | bito Prior 3          | 101/2 81.         |
|                                     | Oberfchlefische A 31  |                   |
| Poin. Doi. à 50081 4 88 Br.         | bito B. 31            |                   |
| bito à 300%1 5 941/2 St.            | bito Prior. A 4       |                   |
| bito à 20081. — 2034 SL.            | bito Prior. B 31      |                   |
| Samb. Pr.=Unl    70 Br.             | bito Prior. D 4       | 90 3/4 bez. u Gl. |
| Aftiens Courfe.                     | bite Prior. E 31      |                   |
|                                     | Rheinische 4          | 118 /2 a 118 bez. |
| Uachen=Maftrichter 4   66 Br.       | oito Prior. Stm., 4   | 118% Br.          |
| bito Prior 41 941/2 bez.            | bito Prior 4          | 90 % bez.         |
| Berlinshamburger 4 1091/2 Br.       | ito Prior 31          | 081/ hos          |
| bito Prior. I. Em. 42 1011/2 beg.   | Stargarbepofener . 31 | 911/ 98"          |
| bito Prior. II. Em 1011/2 bez.      | bito Prior 41         | 001/8 201.        |
| Berbacher 4 155 1/2 beg.            | Bithelms=Bahn . 4     | 916 2 918 has     |
| Brestau : Freiburg. 4 171 % beg.    | bito neue 4           | 191 1 180 her     |
| bito neue 4 161 ¼ bez.              | bito II. Prior. 4     | 003/ hos          |
| Roln-Mindener 31 165 1/4 à 3/4 beg. | y 1101. 4             | 100 14 068.       |

Die Borfe blieb gunftig geftimmt und mehrere Aftien murben bober betablt; die bedeutenbste Steigerung aber erfuhren weimarische Bant Altien. Auch alle Prioritäts-Aktien waren zu besseren Preisen gefragt. Die Wech= fel-Rotirungen blieben unverandert.

Sreslau, 14. Mai. [Produttenmarft.] Getreidemartt für Beis gen und Roggen sehr ruhig, wenig Kaufluft, Preise fest. Gerfte, Safer und hiefe fur's Großherzogthum begehrt. — Kleesaaten ohne Offerten, aber auch

Weizen, weißer bester 130—140 Sgr., guter 110—115—120 Sgr., mittler und ord. 90—100—105 Sgr., gelber bester 120—128—134 Sgr., guter 105 bis 115 Sgr., mittl. und ord. 80—90—100 Sgr., Brennerweizen 60—75 Sgr. nach Qualität und Gewicht. — Noggen 87pfd. 103—105 Sgr., 86pfd. 100 bis 104 Sgr., 85pfd. 98—100 Sgr., 84pfd. 95—97 Sgr., 83—82pfd. 90 94 Sgr. nach Qualität. — Berste 65—75 Sgr., Mahlgerste bis 77 Sgr. — Hafer 37—43 Sgr. — Erbsen 105—115 Sgr. — Winterraps 138 bis 140 Sgr., Sommerraps und Sommerräßsen 100—115—120 Sgr.